## Amtsblatt

Temberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

2. September 1862.

Nro 202.

2. Września 1862.

E dykt. (1464)

Nr. 1798. C. k. Lisecki sad powiatowy podaje do powszechnej wiadomości, iż dnia 16. grudnia 1852 zmarł Jędrzej Duhan w Miczkowcach, obwodzie Sanockim, bez pozostawienia ostatnej woli rozporcądzenia. Gdy sądowi teraźniejszy pobyt Kościa Dubana, brataica spadkodawcy jako prawempowolanego spółsukcesora do tego spadku nie jest wiadomy, wzywa się tegoż, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego liczyć się mającego, zglosił się w tymze sądzie i oświadczenie swe do tego spadku wniósł, ponieważ w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany z spadkobiercami, którzyby się zgłosili i z kuratorem Maksymem Duhanem dla niego ustanowionym.

Z c. k. sadu powiatowego.

Lisko, dnia 8. sierpnia 1862.

Edykt. (1466)

Nr. 3695. C. k. sad powiatowy w Jarosławiu niniejszem wiadomo czyni, iz wtutejszym sądzie dnia 30. września, 30. października i 2. grudnia 1862 kazdego dnia o godzinie 10ej przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności pod Nr. 142 w mieście Jarosławiu polożonej, spadkobiercom Jana i Maryi Szelagowskich własnej, celem zaspokojenia pretensyi Józefa Schrötera w ilości 210 zł. w. a. wraz z kosztami egzekucyi 5 zł. 97 c., 5 zł. 45 c. i 33 zł. 14 c. w. a. się odbędzie.

Realność ta na pierwszych dwóch terminach tylko powyżej ceny szacunkowej 1927 zł. 40 c. w. a. lub za takowa, na trzecim

zaś terminie także ponizcj tejże sprzedaną będzie.

Mający chęć kupienia winien przed rozpoczęciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej wadyum 193 zł. w. a. złożyć.

Dalsze warunki jako też akt oszacowania i opisania tej realności mogą w registraturze sądowej w Jarosławiu być przejrzane.

O czem się spadkobiercy Jana i Maryi Szelagowskich jako to: Eleonora Acht, Adam Fedorowicz, Marya Nedzowska, Michał, Franciszek i Tomasz Szelągowscy i Rozalia Broka z miejsca pobytu niewiadomi, przez kuratora p. adw. krajowego dr. Chamajdesa, tudzież p. Edward Acht i Józef Schröter uwiadamiają.

Od c. k. sadu powiatowego.

Jarosław, dnia 16. sierpnia 1862.

Rundmachung. (1473)

Mro. 6028. Bom 1. September 1862 angefangen, wird bie bieber möchentlich 4malige Bothenfahrpoft zwifden Sieniawa und Jaruslau taglich verfehren, und von Sieniawa um 9 Uhr Fruh abgu. neben, in Jaroslau um 11 Uhr 45 Minuten Bormittage anzufommen, bon Jaroslau um 12 Uhr 30 Diin. Mittage gurudgutehren, und in Sieniawa um 3 Uhr 15 Min. Rachmittage einzutreffen haben.

Bas hiermit jur allgemeinen Renntniß mit der Bemerlung ge. bracht wird, bag mit biefer Bothenfahrpoft Frachiftude bie jum Gin.

Belngewichte von 25 Bfund befordert merden. Bon der f. f. galig. Boft - Direfgion. Lemberg, am 12. Auguft 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 6028. Poczta między Sieniawą i Jarosławiem, dotąd 4ry razy w tygodniu przez poslańca wozem odbywana, od 1. września 1862 r. począwszy zmieni się na codzienną.

Porządek będzie następujący: Odchodzi z Sieniawy o godzinie 9ej rano, przychodzi do Jarosławia o godzinie 11ej min. 45 przed Połndaiem, powraca z Jarosławia o godzinie 12ej min. 30 w połudaie, przybywa do Sieniawy o godzinie 3ej min. 15 po południu.

Co niniejszem podaje się do ogólnej wiadomości z tym dodatkiem, że z tą wozową pocztą posłańczą przesyłane będą pakunki

nie przenoszące 25 funtów wagi

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej.

We Lwowie dnia 12. sierpnia 1862.

(1468)

Nr. 4606. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu podaje niniejzem do powszechnej wiadomości, iz w sprawie egzekucyjnej gr. kat. funduszu szpitalnego w Tarnopolu przeciw Eliaszowi Hryckiewiczowi, tudzież Donatowi Edmundowi i Klaudyuszowi Jaszek o zapłacenie sumy 500 zł. w. w. czyli 210 zł. w. a. z odsetkami 5% od 9. sierpnia 1849 bieżącemi, kosztów sądowych 16 zł. 48<sup>5</sup>/10 c. w. a., kosztów egzekucyi w kwotach 5 zł. 51<sup>2</sup>/4 kr. w. a., 7 zł. 48 kr. w. a., 16 zł. 32 c., 36 zł. 89 c. i 14 zł. 38 c. w. a. po bezskutecznym upływie terminu licytacyi realności pod liczba 1036 w Tarnopolu uchwałą z dnia 7. października 1861 l. 5245 pod ułatwiającemi warunkami na dzień 28. listopada 1861 wyznaczonym,

licytacya tej realności w jednym terminie na dniu 16. października 1862 o gadzinie 4tej po południu w ten sposób przedsięwzięta będzie, że pomieniona realność za cenę szacunkowa 450 zł. w. a. lub też poniżej tej ceny za jakokolwickbądź cenę sprzedoną zostanie, dalej, że każden chęć kupienia mający złożyć winien jako zadatek sume 45 zł. w. a. w gotowiźnie, w książeczkach gal. kasy oszczedności, w listach zastawnych gal. stan. towarzystwa kredytowego lub w obligacyach państwa z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej gazecie lwowskiej notowanego.

Resztę warunków licytacyi w tutejszej registraturze, ciężary zaś w tutejszych ksiegach gruntowych przejrzane być mogą, co się zas tyczy podatków i innych danin, odseła się chęć kupienia mają-

cych do c. k. urzędu podatkowego w Tarnopolu.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli hypotecznych z życia i miejsca pobytu niewiadomych, t. j. Nepomucene Myśliszewska, Wincentego Haszybajłowicza, Michała Goch i Sylwestra Kosteckiego jako tez tychże z zycia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, dalej wierzycieli hypotecznych, którzyby po duiu 11. marca 1860 do ksiąg gruntowych weszli przez kuratora w osobie p. adwokata Żywickiego z zastępstwem p. adwokata Koźmińskiego ustanowionego, tudziez przez niniejszy edykt.

Tarnopol, dnia 30. lipca 1862.

Ligitagions-Rundmachung.

Mro. 188. Wegen Sicherftellung ber verfcbiebenen Erforberniffe für bas Kolomener f. f. Truppenspital auf bie Beit vom 1. Dezem. ber 1862 bis lesten November 1863 mirb am 23. Ceptember I. J. und den darauf folgenden Sagen um 9 Uhr Bormittage eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale abgehalten merben, allwo die Ligitagionebedingungen in den gewöhnlichen Umteftunden eingefehen merden fonnen.

Schriftliche Offerte find ausgeschloffen.

Kundmachung.

Mro. 6150. Wegen Berpachtung ber Tarnopoler ftabtifchen Bropinazion von

1) Branntwein mit bem Ausrufspreife von 46555 fl. 84 fr.,

2) Bier mit dem Ausrufepreife von 12382 fl. 22 fr.

3) Meth, Wiezniak und Malinak mit dem Auerufepreise von 1339 fl. 88 fr. oft. D. auf bie Zeit vom 1. November 1862 bis Enbe Oftober 1865 wird am 15. September 1862 in ber Kanglei bes Tarnopoler Gemeindeamtes eine öffentliche Eigitagion abgehalten merben.

Das Babium beträgt 10% bes Ausrufspreises, die naberen Bebingungen fonnen in ber Gemeinbeamtefanglet eingefeben werben, und werben überbice am Sage ber Ligitagion fundgemacht merben.

Tarnopol, am 23. August 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 6150. W celu wydzierzawienia dochodów z Tarnopolskiej miejskiej propinacyi

1) wódki, z ceną wywołania 40555 zł. 84 c., 2) piwa, z ceną wywołania 12382 zł. 22 c.,

3) miodu, wiszniaku i maliniaku z cena wywołania 1339 zł. 88 c. w. a. na czas od 1. listopada 1862 r. do 31. października 1865 odbędzie się w urzędzie gwiny Tarnopolskiej dnia 15. września b. r o godzinie 9ej przedpoludniem publiczna licytacya.

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania, szczegółowe zaś warunki, które w dniu licytacyi ogłoszone zostana, oprócz tego w urzę-

dzie wyż wspomnionym wglądnąć można. C. k. władza obwodowa.

Tarnepol, dnia 23. sierpnia 1862.

(1472)Rundmachung.

Dro. 6181. Dom 1. Ceptember 1862 angefangen, wird bas Diftang . Ausmaß zwifden Kopeczynce und Defterreichifd . Hussiatyn mit Gin und funf Achtel (15/8 Poften, bann von Defterreichifch. nach Ruffifch-Hussiatyn mit ein Actel (1/8) Boften festgefest.

Bon ber f. f. galig. Poftbiretzion.

Lemberg, am 16. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6181. Od 1. września 1862 r. ustanawia się odległość między Kopeczyńcami a austryackim Hussiatynem na jedną i pięćósmych (15/8) stacyi pocztowej, a z austryackiego do rosyjskiego Hussiatyna na jedną-ósmą (1/8) stacyi.

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 16. sierpnia 1862.

(1486)Un Privat-Mr. 2814. Das f. f. Landesgericht in Lemberg macht hiemit be-Un öffent: Benennung Obligatio. fannt, bag es jur Liquidirung ber unten verzeichneten Daffen bes . An lichen Souftige nen und bom Lemberger Magistrate übergebenen Baifen-, Ruranden- und Deber Dbligatio. Baarschaft Sparkaffa= pofiten . Bermogens, fomohl tem Paffiv= ale Aftivftante nachfolgende nen buchein Deposite Masse-Tage bestimmt habe: ft. ft. fr. Fr. ft. fr. An Privat-Un öffent= Dbligatio= Benennung QI n lichen Sonftige Resportes Beile 3 nen unb 36 - ber Obligatio. Baarschaft Rosenbusch Schmul 35 Sparfassanen Deposite Reiss Nuchim 2 42 bücheln Di a ffe 43 3 Rüsster ft. ft. fr, fr. fI. fr. Den 13. Oftober 1862. Den 1. Ofiober 1862. 2 20 Rzepska Agnes 33 143 Rokoszewski Cyprian 31 42 18283 Pittner Thaddaus 12 Raczyński Stanislaus 2 542 54 2 Urfund. Pressel Beile Roll Josef 150 Pories Passel 2 Urfund. Renner Anna 2 8 Polliak Jacob 9 55 Rakower Srul 343 23 11 2 Urfund. Pohl Josef Prokopowicz Michael 1 Urfunde Den 14. Oftober 1862 Den 2. Oftober 1862. Rybicki S. Joachim 341 30 Remiszewski Franz 10 300 Plappert Julianna Ryńskie Mathias 55 Pöckel Elias Abraham 2 17 Rieger Josef 400 Piotrowska Magdalena 2 Urfund. Reissler Katharina 600 Pantalcon Ludmilla 1 Urfunde Rayski Thomas 1894 533/4 228 Podhajecki Johann 300 Pikulski Johann Den 15. Oftober 1862. Den 3. Oftober 1862. Rozek Basil 642 34 Rusinowicz Johann 1300 100 Pauperum &. Inflitut 2 lirfund. ---Rudzińska Marianna 5000 Poremska Ludwika 1 Ulfunte Rabischer Anton 686 lirfunte 400 Prohaska Mathias 20 Rogalska Johanna Ne-Pockel Josef 1 5 pomucena 1867 4200 48 Parys Mathias Ripp Johann 2 3 30 52 Pawliczek Franz 130 Den 16. Oftober 1862. Den 4. Ofiober 1862. Reitzes Isaac Jacob cum Postel Josef 11 4 7 Margosches 40 Pomianowski Anton Rottenberg Moses 532/4 147 64 Piekarski Peter 9 200 Rogalski Franz 460 | 53 680 Philipp Sophie Clemens 223 Rogalski Josef 14 300 114 20 Jacob -----Preziof 5 Reszadowicz Michael 42 45 Pankiewicz Anton fl. 30 fr. Rogalskie Josefa Lu-5012 45 merth dwika u. Valentina 92 432/ 1 Urfunte 2 Urfund. Potakowski Andreas Den 17. Oftober 1862. Den 6. Oftober 1862, Roth Baruch 11593 38 3 Urfund. Roth Simon 557 200 1 Urfunde Popper Franz Rafałowicz Johann 39 42 598 27 Piasecki Nicolaus 2 Urfunb. Rappaport Pessel 5 Rappaport Markus 23 1 Urfunde Rawner Jossel 63/ 4 30 Ripper Tobias 43 497 Rösler Gottfried 50 23 24 Ruprecht Johann 13 Roliński Alexander 1 1 38 Den 20. Cftober 1862. Ruz, cki Josef u. Catha-22 91 Rösler Franz et Comp. rina 56 29 Roth Isaak Den 7. Oftober 1862. 39 6 51 Reiner Domitien 211/ Rudzińska Dukliana et Raris Aron 15 288 48 Alois 9153 1 Urfunt Rosenstrauch Leisor Rafalski Valentin 32 Rozniatowicz Angella Reitzes Gabriel 732 Casimir u. Elisabeth . ... 1 Urfunde \_ 301/4 60 Rudnej Wilhelm 1 16 Pratiof." Rudzki Adam Rasch Itzig 11 44 3 ff. werth Den 21. Oftober 1862. 462/4 9711 2 Ilrfund. Rouchier Johann Bapt. 134 14 Rosenthal Emanuel Wolf 5 Urfunt. Den 8. Oftober 1862. 46 Reitzes Josef 120 Rappaport Hersch 53/4 Rochleder Christof 42 Reitzes Gabriel 250 Rybezyński Thomas Rayska Thekla 3800 2 22 2 Raczkowska Sofia 7 Reinig Christine 31 Den 22. Oftober 1862. Remiszewski Theodor 42 415 551/ 5300 7706 10 Rosenfeld Leib Schmal Rössler Franz 5 Rother Joseph et Au-Den 9. Oftober 1862, 1783 topia 968 15 35 Reitzes Misia 482/4 Reiter Barnabas Ramutta Mathias Raczyński Leon 6 Reszetylowicz Leontius 11 24 30 Rajączkowski Jacob 1 Reiss Eisig 24 Ricken Johann 48 Rendoczyn Adalbert u. Den 23. Oftober 1862. Margarethe Rosenthal Neche 41 Rudolf Gottfried 33 44 Reitzes Abraham 65 Mudkowski 10 Regolini Josefa 15 272 Den 10. Oftober 1862. Rudolfi Anton 820 332/4 22 24 Rosa Zirl 1 Urfunbe Rzeszowska Anna 30 Rettinger Jacob Radymkiewicz Maxymilian

| Benennung<br>ter<br>Maffe                                    | Un öffent-<br>lichen<br>Obligatio-<br>nen |       | Un Privat:<br>Obligatio:<br>nen und<br>Sparlassa:<br>bückeln<br>ft. tr. |     | An<br>Baacschaft                                                          | Seposite                   |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Den 24. Oftober 1862.<br>Reiter et Gotz Chaim                | 21                                        | 402/4 | -                                                                       |     |                                                                           | er to 5:<br>eresugilty     |  |
| Reiter Reisel<br>Reitzes Isaak Jacob<br>Reis Sara Selufra et | 1                                         | 43    | 39<br>—                                                                 | _   |                                                                           | (* <b>(*</b> f)            |  |
| Nachmann<br>Rybotycka Marie<br>Rappaport Rifka               | 31<br>—                                   | 30    | 900                                                                     | _   |                                                                           | LAN BOOK                   |  |
| Den 27. Efteber 1862.<br>Rotter Chaje                        | 16                                        | _     | _                                                                       | n w | 2010 males<br>2010 males                                                  | Person Sing                |  |
| Rosseli Daniel<br>Ring Leib Gedaile<br>Repuszyński Mathias   | =                                         | _     |                                                                         | 57  | $\begin{array}{c c} 7 & 50^{1}/_{4} \\ 52 & 51^{2}/_{4} \\ & \end{array}$ | 6 65 637<br>122<br>13.03 % |  |
| Rappel Francisca<br>Rojeviani                                | 26                                        | =     | 132                                                                     | 7   | I                                                                         |                            |  |

Ge merben bemnach bie gesetlichen Bertreter ber Pflegebefohles nen, Die Depontenglaubiger, tann tie Schuldner bes Baifen- und Ruranden Bermögens an ben genannten Tagen Bormittage gwischen 9 und 1 Uhr um fo gemiffer vor der Liquidirunge - Rommiffion gu erfdeinen haben, als mitrigene bie von dem f. f. Landesgerichte gu Folge ber Berordnung tee f. f. Jufig. Minifteriums vom 28. Juni 1850 3. 15544 von Umtemegen liquidirte Forterung bes Baifen, und Depositenglaubigere ale giffermaßig richtig genellt betrachtet, und von ber Staatevermaltung nur fur biefen Betrag bie haftung übernommen merben wurde.

Lemberg, am 27. August 1862.

Dro. 1011. Ge mird biemit tem Srn. Andreas Bartelmus oter beffen unbefannten Grben befannt gemacht, daß über Ginfchreiten tes orn. Michael Jaremowicz im Grunde einer Driginal . Grffarung tes Brn. Andreas Bartelmus ddto. Lemberg 7. Oftober 1850 die Grtas bulirung ber fur tenfelben auf ber gu Skole sub CN. 16 gelegenen Realitat Lib. Dom. Tom. I. pag. 409 einverleibten Cumme von 9000 ff. R.M. mit biergerichtlidem Bescheibe vom 7. Dai 1858 Babl 369 bewilligt, und daß diefer Beicheid fur ben gedachten Sypothefarglaubiger oder beffen Erben gu Sanden des bestellten Ruratore frn. Ludwig Jablonowski ju Skole auf Demnia wyzna jugeftellt murbe.

Dom f. f. Begirfeamte ale Gericht. Skole, ben 4. Marg 1862.

Dro. 4096. In Folge hober f. f. Ctathalterei . Berordnung rom 27. August 1862 3. 54295 wird megen Sicherstellung des bem allgemeinen Rrankenhaufe erforderlichen Materiale gur Erzeugung ver. Schr 1862 eine neuer= liche Ligitagione. Berbandlung auf ten 9. September 1862 Bormittage 9 Uhr im Rommiffions . Lotale des allgemeinen Rrantenhaufes abge. halten werden.

Das Erforternig besteht in:

| Anzahl in Wiener-Glen                                                                                                               | Benanntlid<br>1       | Breite in<br>W. Ellen                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| $41^{22}/_{32}$ $143^{6}/_{32}$ $8^{24}/_{32}$ $1411^{5}/_{32}$ $153^{19}/_{32}$ $9672^{23}/_{32}$ $870^{28}/_{32}$ $153^{8}/_{32}$ | Kattun zu Bettspiegel | 30/32<br>24/32<br>24/32<br>30/32<br>30/32<br>30/32<br>30/32 |

Sebe Gattung Leinmand muß gut gebleicht fein.

Unternehmer merden mit dem Beifage vorgeladen, bag vor Beginn ber Ligitazione. Berhandlung ein Badium von 500 fl. oft. Wahr. du erlegen ift, und daß mahrend ber Berhandlung auch Offerte belegt mit bem Babium angenommen werben, wie auch bag bas oben angegebene Gefordernig kinnen fede Mochen vom Tage der erfolgten Berftandigung von ber hochoritgen Bestatigung des gemachten Unbothes abgeltefert fein muß.

Die Ligitagionebedingniffe, bann bie Mufter ber gu lieferuden Corten fonnen in ben gewöhnlichen Amteftunden in ber Ranglei der

Rrankenhans. Bermaliung eingesehen werden.

G b i f t.

Dro. 1012. Ge wird hiemit dem Berrn H. E. Haas oder bef. fen unbefannten Erben befannt gemacht, daß uber Ginschreiten des hrn. Michael Jaremowicz im Grunde einer Original. Quittung zus gleich Erflarung bes hrn. H. E. Haas ddto. Lemberg 8. Juli 1851 bie Ertabulirung ter fur denfelben auf ber gu Skele, sub CN. 16 gelegenen Realitat, Lib. Bom. Tom. I. pag. 409. bypotegirten Bech. felfumme von 1100 fl. RM. und 304 fl. 51 fr. RDr. mit biergericht= lidem Befdeite vom 7. Dai 1858 3. 372 bewilligt, und baß biefer Beideid fur den gedadten Sppothetarglaubiger oder deffen Erben gu Sanden tes bestellten Rurators Ern. Ludwik Jabionowski ju Skole auf Demnia wyzna jugeftellt murbe.

Bom f. f. Begirfeamte als Gerichte.

Skole, am 4. Maz 1862.

Mro. 10538. Bur Berpadnung bee ber Stadt Gliniany bemil. ligten 60% Gemeindezuschlage von gebrannten geistigen Getranten und 40% von der Biereinfuhr fur die Beit vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1863 wird am 15. September 1. J. die erfte, und im ungunftigen Salle am 30. September bie zweite und am 13. Oftober 1. 3. Die dritte Offertverhandlung abgehalten werben.

Der Fiefalpreis ron gebrannten geiftigen Getranten beträgt 1665 fl., von ber Biereinfuhr hingegen 236 fl. oft. 2B.

hierauf Reflettirende haben ihre ichriftlichen, gehörig geflegelten, geftempelten und mit tem 10% Dadium verfebenen Offerten langftens bie 15. September, und leziehungemeife 30. Ceptember und 13. Oftober jedesmal bie 6 Uhr Abende beim f. f. Bezirksamte Gliniany gu überreichen, allwo auch tie naheren Bedingungen eingefehen werben fönnen.

R. f. Rreisbehörbe.

Zloczow, am 22. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10538. W cela wydzierzawienia przyzwolonego miastu Glinianom 60%go dodatku gminnego od trunków spirytusowych i 40% od przywozu piwa na czas od 1. listopada 1862 do ostatniego paždziernika 1863 odbędzie się na dniu 15. września r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 30. września druga, a na dniu 13. października trzecia licytacya za pomocą ofert.

Cena wywołania od trunków spirytusowych wynosi 1665 zł.

w. a., od przywozu zaś piwa 236 zł. w. a.

Chęć nabycia mający zechcą swe pisemne opieczętowane, w nalezyty stepel i 10% wadyum zaopalrzone oferty najdalej do 15. września, a względnie 30. września i 13. października do 6ej godz. po południu do urzędu powiatowego Gliniańskiego wnieść, gdzie też i blizsze szczegóły zasięgnąć można.

C. k. urząd obwodowy.

Złoczow, dnia 22. sierpnia 1862.

Rro. 1864. Bon ber Bruevaner f. f. Kreiebehorbe mirb ber in ber Ballachei unbefugt fich aufhaltende Joine Kassler ober Kessler aus Brzezan hiemit aufgefordert, binnen Ginem Sahre von ber Ginschaltung biefes Griftes in die Landes-Beitung gurudgutehren und feine Rudfehr zu erweisen, mitrigene gegen ibn bas Berfahren wegen une befugter Auswanderung nach bem faif. Potente vom 24. Darg 1832 eingeleitet werden mußte.

Brzezany, am 21. August 1862.

#### I. Edykt powołujący.

C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa ni-Nr. 1864. niejszym Joine Kassler czyli Kessler, przebywającego bez pozwolenia w Wołoszczyznie, ażeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i powrót swój udowodnił, gdyz w przeciwnym razie ulegnie za samowolne wychodźtwo postanowieniom cesarskiego patentu z 24. marca 1832 r.

Brzeżany, dnia 21. sierpnia 1862.

Mro. 29860. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mirb bem Hersch Dardek mittelft gegenwartigen Gbifice befannt gemacht, es habe wider benfelben bie f f. Finang-Profutatur Ramens ber öffent. lichen Staatsverwaltung wegen unbefugter Auswanderung am 7. Juli 1862 Rlage angebracht, woruber jur Erstattung ber Ginrebe die Frift auf 90 Tage bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Hersch Dardek nicht befannt ift, fo hat das f. f. Landergericht ju Lemberg zu deffen Vertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Gerichte. Advofaten Dr. Roinski, welchem herr Adv. Pfeilfer als Substitut beigegeben wird, als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galigien vorgefchriebenen Gerichtsordnung verhandelt werben wird.

Durch biefes Coift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rediten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechts. behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem berfelbe fid bie aus beren Berabfaumung entftebenben Folgen felbst beigumeffen haben wird. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 30. Juli 1862.

(1471)Kundmachung.

Dro, 51467. Bur Sicherftellung bes Baues ber zweiten Galfte ber über ben Bistriza - Fluß fuhrenden Brude Rr. 113 bei Mykietynce nachft Stanislau im Stanislauer Straffenbaubegirfe im Fiefal. preife von 4490 fl. 77 fr. op. 2B. wird bie Offertverhandlung ausgefdrieben.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie in ber Rormalvorfdrift vom 13. Juni 1856 Babl 23821 fundgemachten Offertbedingniffe fonnen bei ber Stanislauer Rreisbehorbe ober bem

bortigen Straffenbaubegirfeamte eingefehen merben.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftens bis 30. Geptember b. 3. bei ber gedachten Rreisbehörde ju überreichen.

Dachträgliche Unbothe werben nicht berudfichtigt werben.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 22. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 51467. Dla zabezpieczenia budowy drugiej połowy przez rzekę Bystrzycę prowadzącego mostu Nr. 113 pod Mykietyńcami obok Stanisławowa w Stanisławowskim powiecie dla budowy gościńców po fiskalnej cenie 4,490 zł. 77 kr. w. a. rozpisuje się licytacya za pomocą ofert.

Wszystkie ogólne i specyalne, a mianowicie owe rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi Stanisławowskiej władzy obwodowej albo w kancelaryi tamtejszego powiatu dla budowy go-

ścińców. Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli najdalej do dnia 30go września b. r. u powyz wymienionej władzy obwodowej.

Oświadczenia dodatkowe nie zostaną uwzględnione.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

We Lwo sie, dnia 22. sierpnia 1862.

Lizitazione-Kundmachung. (1465)

Dro. 217. Wegen Sicherstellung ber verschiedenen Erforberniffe für bas f. f. Militar . Truppenspital ju Stryj auf bie Beit vom Iten Dezember 1862 bie letten Rovember 1863 wird am 22. September 1862 und in ben barauf folgenden Sagen Bormittage 9 Uhr eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale abgehalten merben, allmo Die Ligitagione . Bebingungen in ben gewöhnlichen Umteftunben eingefeben werben fonnen.

Schriftliche Offerte find ausgeschloffen.

Stryj, am 26. August 1862.

Rundmachung. (1480)

Rro. 6608. Begen Sintangabe einiger mit bem hoben Statthalterei . Grloße vom 15. August b. 3. 3. 52063 genehmigten Berftellungen an bem Zolkiewer f. f. Rreiebchorbe : Gebaube wird anmit

Die öffentliche Ligitagion auf ben 4. Ceptember b. 3. ausgeschrieben. Der Fiefalpreis beträgt 431 fl. 68 fr. in bi. 2B., von welchem Betrage die Unternehmer gehalten fein werden bas 10% Babium pr.

44 fl. vor ber Ligitagion ju erlegen.

Die Unternehmungelustigen haben fic bemnach am Termine Brub 9 Uhr in ber hiefigen Rreiebehorde . Ranglei einzufinden, mo denfelben bie Ligitagionebedingniffe und die Baudevife merben vorgemiefen merben.

Zółkiew, am 24. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6608. Na mocy rozporządzenia wysokiego c. k. namiestnictwa z dnia 15. sierpnia b. r. do l. 52063 urząd obwodowy Zółkiewski niniejszem wiadomo czyni, że względem wypuszczenia reparacyi przy budynku c. k. obwodowym tutejszym publiczna licytacya 4. września b. r. przedsięwzieta będzie.

Cena wywołania wynosi 431 zł. 68 c. w. a.

Mający chęć przedsiębrania pomienionych reparacyj przed licytacya winien złożyć 10% procentowe wadyum w cenie 44 zł. wal.

Przedsiębiorcy chcący licytować mają się stawić w terminie w kancelaryi tutejszego c. k. obwodowego urzędu o godzinie 9tej przedpołudniem, gdzie szczegóły i warunki licytacyjne ogłoszonemi

Zółkiew, dnia 24. sierpnia 1862,

Rundmachung.

Dro. 1333. Wegen Sintangabe bes Baues von holgernen Aborten und fonftigen Berftellungen an tem Zolkiewer Bivilfpitale mird anmit Die öffentliche Ligitagion auf bin 1. Ceptember b. 3., und im Falle bee Miglingens bie zweite auf ten 3. und bie britte auf ben 9. Cep. tember ausgeschrieben.

Der Fiefalpreis beträgt 1076 fl. 81 fr. oft. 2B., von welchem tie Unternehmungeluftigen gehalten fein werden bas 10% Babium vor ter Ligitagion per 108 fl. oft. 2B. ju erlegen.

Die Unternehmungeluftigen haben fich am Termine Bormittage 9 Uhr in ber hiefigen Rreisbehorbefanglei eingufinden, mo benfelben die Ligitazione : Bedingniffe und die Baupiecen merten vorgewiesen werben

Zolkiew, am 20. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Względem wypuszczenia wybudowania nowych drewnianych tranzetów i innych reperacyi w szpitalu cywilnym w Zółkwi, odbodzie się publiczna licytacya na 1. września, a gdyby takowa bez skutku zostala, druga 3., a trzecia zaś 9. września b r.

Cena wywołania czyni 1076 zł. 81 c. w.a., od której to sumy przedsiębiorca przed licytacya 10% we wadyum 108 zł. złożyć ma.

Przedsiębiorcy cheacy licytować, mają się stawić w terminach w c. k. urzedzie obwodowym o godz. 9ej przed poludniem, gdzie szczegóły i warunki licytacyjne ogłoszone zostana.

Zólkiew, dnia 20. sierpnia 1862.

(1478)Kundmachung.

Mro. 8197. Da bei ber mit bem b. o. Erlaffe vom 11. v. Dt. Babl 6453 auf ben 19. b. D. anberaumten Ligitagion gur Berpach. tung ber hierftabtischen Propinazion sammt Rommunalauflage auf Gestrante für die Belt vom 1 November 1862 bie Enbe Oftober 1865 feine Ligitagioneluftigen erschienen find, fo wird gur Bornahme ber fraglichen Ligitagion hiemit auf ben 2. September 1862 10 Uhr Bor. mittage ein neuer Termin ausgeschrieben, und biefe Ligitagion öffentlich in ber b. o. Dlagiftratefanglei abgehalten merden.

Der Fistalpreis beträgt 24817 fl. 87 fr. oft. 20., wovon 10%

als Badium ju erlegen find.

Die naberen Bedingungen fonnen jederzeit in ber Dagiftrate. fanglei eingeseben werben.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Stanislau, den 22. Auguft 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8197. Gdy przy licytacyi do wydzierzawienia tutejszej miejskiej propinacyi wraz zpoborem cła miejskiego od trunków na czas od 1. listopada 1862 do ostatniego października 1865 r. tutejszem obwieszczeniem z 11. lipca 1862 do licz. 6453 na 19. t. m. przeznaczonej, żaden licytant nie stawił się, wiec rozpisuje się nowy termin licytacyjny na drugiego września r. b. godzinę 10tą przed południem i odbędzie się ta nowa licytacya w kancelaryi tutejszego urzędu gminnego.

Cena fiskalna wynosi 24817 zł. 87 c. w. a., a wadyum 10%

Bliższych warunków można się w każdym czasie w kancelaryi tutejszego urzędu gminnego dowiedzić.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 22. sierpnia 1862.

Rundmachung. (1477)

Mro. 1332. Bur Berpachtung ber Beg . und Brudenmauth. Stagionen im Buge ber beiben hierfreifigen gandesftraffen fur bie Beit vom 1. November 1862 bie Ente Oftober 1863 mird im Grunte b. Statthalterei - Erlages vom 29. November 1861 Bahl 77177 eine öffentliche Ligitagion und zwar:

a) auf die Wegmauthftagionen zu Belzec und Plazow am 2. Ceptember b. J. B. DR. bei bem f. f. Begirfeamte in Cieszanow, b) auf die Beg. und Brudinmauthftagionen ju Oleszyce und Zapalow am 5. September b. J. B. M. beim Begitfeamte in Lubaczow, c) auf bie Brudenmauthitagion ju G. Mosty am 10. Ceptember b. 3. DR. beim Begirfsamte ju G. Mosty.

Der Ausrufepreis fur Die Wegmauthstagion Belzec beträgt 698 fl. 67 fr., für bie Begmauth Biazow 698 fl. 67 fr., für Die Begund Brudenmauth Oleszyce 1887 fl. 90 fr., für bie Begmauib Za-palow 680 fl. 10 fr. und bie Brudenmauth bafelbft 893 fl. 85 fr., endlich fur Die Brudenmauth in G. Mosty 912 ft. 36 fr. oft. 2B.

Jeber Ligitazioneluftige hat fur bas ju pachtenbe Dauthobieft bas 10% Badium von bem betreffenden Fiefalpreife vor ber Berfteige. rung bei tem betreffenten Begitteamte gu erlegen, allwo ihm bie nabe. ren Bachtbedingniffe merten befannt gegeben merten.

Zolkiew, ten 19. August 1862.

#### Obwieszczenie

Nr. 1332. W celu wydzierzawienia rogatek drogowych i mostowych istniejących na gościńcach krajowych w obwodzie Zółkiewskim na czas od 1. listopada do końca października 1863 odbędzie się w skutek rozporzadzenia c. k. Namiestnictwa z dnia 29. listopada 1861 do l. 77177 publiczna licytacya, a mianowicie: a) na myta drogowe w Bełzcu i Płazowie dnia 2go września b. r. przed południem w c. k. urzędzie powiatowym w Cieszanowie; b) na myta drogowe i mostowe w Oleszycach i Zapałowie dnia 5 wrze. śnia b. r. przed południem w c. k. urzędzie powiatowym w Lubaczowie; c) na myto mostowe w W. Mostach dnia 10. września po południu w c. k. urzędzie pow. Mostańskim. Cena wywoławcza wynosi za myto drogowe w Belzcu 698 zl. 67 c., za myto drogowe w Płazowie 698 zł. 67 c., za myto drogowe i mostowe w Oleszycach 1887 zł. 90 c., za myto drogowe w Zapałowie 680 zł. 10 c., za myto mostowe w Zapałowie 893 zł. 85 c., a za myto mostowe w Mostach 912 zł. 36 c. w. a. Każdy mający chęć licytowania ma złożyć 10% we wadyum ceny wywoławczej tej rogatki, która chce objąć w dzierzawe, a to przed licytacją w dotyczącym sie c. k. urzędzie powiatowym, gdzie mu także blizsze warunki rzeczonej dzierzawy udzielone zostaną.

Zółkiew, dnia 19. sierpnia 1862.